## Intelligenz-Wlatt für das Großherzogthum Posen.

Intelligent=Comtoir im Posthaust.

Nº 228. Mittwoch, den 23. September 1835.

Ungekommene Fremden vom 21. September.

Herender v. Seidewiß aus Podzamcze, I. in No. 1 St. Martin; Hr. v. Gansauge, Aittm. im 7ten Kurass.-Regt., aus Kalisch, I. in No. 99 Halbdorf; Hr. Pächter Ewislinssi aus Borowso, Hr. Gutsb. v. Breza aus Wieckovice, Hr. Gutsb. v. Jeronssi aus Grodzisczko, I. in No. 251 Breslauerstr.; Hr. Kausm. Groß aus Obornik, Hr. Kausm. Heimann aus Schwerin al., Hr. Kausm. Lilienthal aus Berlin, die Hrn. Kaust. Pergamenter und Jacob aus Meustadt hl., Hr. Steinhard, Kandidat der Theologie, aus Braunau, I. in No. 20 St. Abalbert; Hr. Lehrer George aus Mogilno, I. in No. 136 Wish. Str.; Hr. Bezirss-Woot Aittermann aus Tarnowo, Hr. Kreis-Wundzurzt Bondick aus Mur.-Goslin, I. in No. 95 St. Abalbert; Hr. Dekonom Szatkowski aus Grudno, I. in No. 33 Wallisschei; Hr. Kausm. Jünke aus Stertin, I. in No. 384 Gerberstr.; Hr. Gutsbesicher Schenk aus Rasztowo, Hr. Gutsb. Bogdanski aus Jankowo, I. in No. 394 Gerberstr.; Hr. Påchter Eunow aus Wierzeja, Hr. Gutsb. Suidrzynski aus Gräß, I. in No. 243 Breslauerstr.; Hr. Gutsb. v. Nowinski aus Swiniary, Hr. Gutsb. v. Malczewski aus Wegierskie, I. in No. 168 Wasserstraße.

1) Bekanntmachung. Alle dieses gen, welche an die von dem vormaligen Hulfe Exekutor Hyronimus Pawlowski für seine Dienstverwaltung bei dem vormaligen hiesigen Königl. Landgericht bestellte Caution und Kassen-Dienstverhältenisse Unsprüche haben, werden aufgeforstert, sich binnen 3 Monaten und spates

Obwieszczenie. Wszyscy, którzy maią pretensye do kaucyi, byłego pomocnika exekutorów Hieronima Pawłowskiego za sprawowanie urzędu przy byłym Sądzie Ziemiańskim tuteyszym złożoney i do niego samego z stósunków służbowych, wzywaią się, ażeby w przeciągu

ffens in bem auf ben 19ten Dobem= ber 1835 vor bem Deputirten, herrn Juftigrath v. Mauberobe, in unferm Ge= fchaftszimmer anberaumten Termine gu melben, widrigenfalls biefelben ihres Un= fpruche an die Caution bes Pawlowsti für verluftig erflart und bann blos an bie Perfon und bas übrige Bermogen beffelben werden verwiefen werben.

Bromberg, ben 19. Juni 1835.

Ronigl. Preug. Land und Ctabte Krol. Pruski Sad Ziemskogericht. els ous Monagook sur sie

trzech miesięcy a naypoźniey w terminie na dzień 19. Listopada r. b. przed Radzcą sprawiedliwości Ur. Mauderode w naszey izbie instrukcyiney wyznaczonym zgłosili się, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących pretensyy do kaucyi Pawłowskiego uznani i z takowemi tylko do osoby i zbywaiącego maiątku iego wskazani zostana.

Bydgoszcz, d. 19. Czerwca 1835.

Mieyski.

2) Betanntmachung, Bur offents lichen Berpachtung ber unter Do. 29. und 144. auf ber hiefigen Borftabt Ma= lina belegenen, unter gerichtlicher Mbminiffration ftebenben, aus einem Wohn= baufe, einem Biehftall, einem Dbft = und Gemuje = Garten und einer Windmuble beftehenben Grundflucke, haben wir einen Termin auf ben 24. Dctober c. fruh 10 Uhr in unserem Gerichte = Locale an= beraumt, ju bem wir Pachtluftige unter bem Bemerken einladen; daß die Pacht= bedingungen, fo wie Die-Pachtbauer in unferer Regiftratur ju jeber Beit einge= feben werden konnen.

Pleschen, ben 21. August 1835. Ronigl. Dreng. Land: und Stadtgericht.

Do publicznego Obwieszczenie. wydzierzawienia gruntów pod Nio. 29. i 144. na tuteyszém przedmieściu Malina położonych, pod sądową administracyą stoiących, z domu mieszkalnego, z obory, ogrodu iarzynnego i owocowego i z wiatraka skła. daiących się, wyżnaczyliśmy termin na dzień 24. Październikar. b. zrana o godzinie 10. w lokalu naszym sądowym, na który chęć dzierzawienia maiacych z tém nadmieniemiem zapraszamy, iż warunki i trwanie dzierzawy w Registraturze naszév każdego czasu przeyrzane być moga.

Pleszew, dnia 21. Sierpnia 1835. Królewsko-Pruski Sąd Ziemskomieyski.

3) Bekanntmachung. Der Schneis ber Gelig Rogminefi und Die Gittel Uron hierfelbft, haben mittelft Chevertrages bom 13. Februar c., die Gemeinschaft

Obwieszczenie. Podaie się niniey. szém do publiczney wiadomości, że Seelig Koźmiński krawiec i Gittel Aron z Ostrowa, kontraktem przed. ber Gater und bes Erwerbes ausgeschlofe fen, welches hierburch dur bffentlichen Renntniß gebracht wird.

Oftromo, ben 2. September 1835. Konigl. Preuß. Land = und Stabt = Gericht.

4) Bekanntmachung. Der Freisbauer Martin Krygowski, und die Jussina geb. Koralewska verwittwete Mielsczarzewicz, haben in dem am 22. Ausgust c. gerichtlich abgeschlossenen Schage lidnisse mit Beibehaltung der Gemeinschaft des Erwerbes, die Gemeinschaft der Güter ausgeschlossen.

Filehne, ben 22. August 1835. Ronigl. Preuß. Friedensgericht.

Das, 5) Subhastationspatent. in ber Stadt Liffa, am Rirch=Ringe, un= ter No. 650. (jest No. 558,) gelegene, noch nicht vollig ausgebaute und ben Johann Bolffichen Erben gehörige Saus nebst hofraum, welches gerichtlich auf 1004 Mthlr. 20 fgr. abgeschätt ift, foll im Bege ber nothwendigen Gubhaffa= tion in dem bier am 9. Detober 1835 por bem herrn Land = und Stadtgerichtes Uffeffor von Brandt auftebenden peremto= rifden Bietungs = Termine, bffentlich an ben Meiftbietenben verfauft werden, moju wir befig= und gahlungefahige Rau= fer mit bem Bemerfen vorladen, baff Die Zare und Raufbedingungen taglich in unferer Regiftratur eingesehen werben fonnen.

Riffa, ben 18. Juli 1835. Ronigl. Gerichts = Commiffion.

ślubnym z dnia 13go Lutego r. b. wspólność maiątku i dorobku wyłączyli.

Ostrowo, dn. 2. Września 1835. Król, Pruski Sąd Ziemsko-Mieyski.

Obwieszczenie. Marcin Krygowski okupny gospodarz i Justyna owdowiała Mielczarzewicz urodzona Koralewska, wyłączyli w sądownie zawartym na dniu 22. b. m. kontrakcie przedślubnym, wspólność maiątku, nie zaś dorobku.

Wieleń, d. 22. Sierpnia 1835.

Król. Pruski Sąd Pokoju.

Patent subhastaciyny. Dom ieszcze nie wybudowany w mieście Lesznie na rynku kościelnym pod No. 650. (teraz No. 558.) sytuowany, i sukcessorom Jana Wolffa należący, wraz z podwórkiem na 1004 Tal. 20 sgr. oceniony, w drodze konieczney subhastacyi w terminie na dzień 9. Października 1835. przed W. Assessorem von Brandt wyznaczonym peremtorycznym, naywięcey daiącemu ma bydź przedany, do którego posiadania i zapłacenia zdolnych z tém uwiadomieniem zapozywamy, iż taxa i warunki kupna codziennie w Registraturze naszéy przeyrzane bydź mogą.

Leszno, dnia 18. Lipca 1835.

Król. Kommissya Sądowa.

6) Bekanntmachung. Der Bebarf bes Brennble und ber Lichte für unfer Gerichts = Local für ben Zeitraum vom 1. October bis ultimo December b. I., bestehend in ungefähr 225 Pfund gegoffene Lichte, 6 Pfund gezogene Lichte, und 25 Pfund Brennbl, soll zur Lieferung bem Mindestforbernden überlassen werden.

Die Bedingungen konnen bei bem Erekutione-Inspektor Gifenhart, por welschem ber Licitatione-Termin auf ben 28. September c. an Gerichte-Ctelle ans

gefeht ift, eingeschen werden. Rawicz, ben 17. Geptember 1835.

Ronigl. Preug. Land: und Ctabt : Gericht.

Die Erben des allhier am 28. December 1829. verstorbenen Kaufmanns Gerson Gottschalf Frankel und dessen am 1. Februar c. verstorbenen Shefrau Jette geb. Wiener, wollen den Nachlaß theilen. Nach Vorschrift des Allg. Landrechts S. 138. Tit. 17. Theil I. fordern wir daher die unbekannten Gläubiger der beiden Verstorbenen hiermit auf, sich sofort oder spatestens binnen 6 Monaken mit ihren etwanigen Unsprüchen, welche sie an diesem Nachlaß zu haben vermeinen, dei und zu melden, widrigenfalls sie mit ihren Anforderungen an die einzelnen Erben pro Rata ihrer Erbtheile verwiesen werden mussen. Lista, den 28. August 1835.

Die Executoren bes Frankelschen Nachlaffes, M. Samburger. L. Wiener.

Das ber hiesigen israel. Korporation zugehörige, sub No. 14. belegene Braugebäude nebst Zubehör, bestehend aus einem Brauhause, einem Wohnhause, einem Obstgarten und 1½ Morgen Land, soll auf 3 hinter einander folgende Jahre, vom 24. April 1836. ab, meistbietend verpachtet werden. Hierzu haben wir einen Termin auf den 12. October d. J. in unserm Geschäfts = Locale anberaumt, zu welchem Pachtlussige hiermit eingeladen werden.

Schwerseng, ben 20. September 1835.

Die Bermaltungsbeamten ber ifrael. Rorporation bierfelbft.

9) In Chatin bei Birke ist eine noch wenig gebrauchte Kartoffel-Reibemasschine, zur Starkefabrikation geeignet, billig zu verkaufen. 150 Fetthammel steshen hierfelbst zum Berkauf. Kwilcz bei Kahme, den 20. September 1835.

Serfe.

<sup>10)</sup> Donnerstag ben 24. September ift bei mir jum Abenbessen frische Burft und Sauerkohl, und Tangmusik, wozu ergebenst einladet Wittwe Lubtke.